## Nº 251. Posener Intelligenz : Blatt.

## Dienstag, ben 20. October 1829.

Ungefommene Frembe bom 17. October 1829.

Herr Graf Gaiewsti aus Grablino, 1. in No. 165. Wilhelmsstraße; Herr Kapitain Kownacki aus Kosten, Hr. Erbherr Ciestelski aus Raczkowo, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Niezuchowski aus Nieswiastowice, I. in No. 187. Wasserstraße.

Bom 18. Detober.

Hr. Gutebefitzer v. Tanchnitz aus Driebitz, Hr. Pachter v. Miffaszewieg aus Czerbef, Hr. Apothefer Weiß, Hr. Kaufmann Dankenberg, beide aus Bromberg, Hr. Kaufmann Hamburger aus Jerlohn, I. in No. 99. Wilbe.

Da ch we i fung ber bei bem Ober-Post-Amte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt sind.

- 1) Mogunsti in Wyfgfowice.
- 2) Gafzewefa per Zwierzynicc.
- 3) v. Bielinsfi in Roften.
- 4) Boquet in Schneibemuhl.
- 5) Bielinsti in Roften.
- 6) Zeichman in Rogafen.
- 7) Aubenreib in Dielzyn.
- 8) Gemfleben in Schmiegel.
- 9) Neumann in Bulg.
- 10) Lefinski in Czapla.
- 11) Kronenberg in Reufalben.
- 12) Burghard in Dbornif.
  - 13) Laniewicz in Kowalewo.
  - 14) Pulft in Ufeft.
  - 15) Milkowska in Zedlig.

- 16) Tege in Bacgfowo.
- 17) Schubert in Dbornif.
- 18) Mofes in Leipzig.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Intrag eines Realgläubigers soll das zu Kurnik, Schrimmer Kreifes, unter No. 52. belegene, ben Johann Rustiewiczschen Sheleuten gehörige, auf 325 Athl. gerichtlich abgeschätzte Grundstück im Wege einer nothwendigen Subbastation öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Hierzu ist ein peremtorischer Vietungs= Termin auf den 17. November c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Kaulfuß in unserm Partheienzimmer angeseht, zu welchem wir Kaussusige mit dem Bemerken einladen, daß die Tare und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen, und der Zuschlag dem Meistbietenden ertbeilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Uenderung verantassen.

Pofen ben 17. August 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego nieruchomość w Korniku Powiecie Szremskim pod No. 52 położona, do małżonków Ruszkiewiczów należąca, na 325 Talar. sądownie oszacowana, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termin licytacyjny zawity na dzień 17. Listopada r, b. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfuss w naszey izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tem oznaymieniem wzywamy, iż taxa i warunki w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą, i przybicie naywięwięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny przeszkadzać nie będą.

Poznań d. 17. Sierpnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Jum beffentlichen Berkauf 3 abgepfandeter Halbwagen sieht ein Termin auf den 4. November 1829 Bormitz tags um 9 Uhr vor dem Herrn Auscultator von Laskowski in unserm Geschäfts-Locale an.

Bromberg ben 1. Detober 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Do publicznéy sprzedaży trzech zatradowanych powozów wyznaczony iest termin na dzień 4. Listopada 1829 o godzinie 9. zrana przed Ur. Auskultatorem Laskowskim w naszym lokalu służbowym.

Bydgoszcz d. 1. Października 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiations = Patent.

Das in ber Ctabt Chodziefen unter Do. 213. belegene, ben Backermeifter Leopold Maretifchen Cheleuten gehörige Wohnhaus nebst Stall, 2 Garten und einer Wiefe auf bem Retbruche, fur welches in dem zuletzt am 16. April v. J. angestandenen Termine bereite 330 Rthl. geboten worden find, foll auf ben Untrag eines Glaubigers anberweit offentlich an ben Deifibietenden verlauft werben und ber Bietungs-Termin ift auf den 18. November b. J. Morgens 8 Uhr hierfelbft angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Radricht befannt gemacht, bag bas Grundfind bem Meiftbietenden jugefchla= gen und auf die etwa nachher einkom= menden Gobote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Chotziefen am 7. Detober 1829. Ron. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Chodzieżu pod No. 213. polożony, do piekarza Leopolda Marskiego małżonków należący, z stayniami, 2 ogrodami i łąką nad Notecią, za który w terminie dnia 16. Kwietnia r. z. wyznaczonym 330 tal. podawano, ma bydź na wniosek wierzyciela więcey daiącemu daléy sprzedany. Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. tu w Sądzie Pokoiu. Zdatność kupna maiących wzywamy na powyż. szy termin z tem nadmienieniem, iż grunt ten naywięcey daiącemu bez względu na poźnieysze podania, na ten przypadek, ieżeli iakie prawne przyczyny zachodzić nie będą, przyderzonym zostanie.

Taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć wolno.

Chodzież d. 7. Pazdziernika 1829 Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Jum Berkauf best in unserer Bekanntsmachung vom 23. April d. J. naher besschriebenen, ben Samuel Seisertschen Schelcuten gehörigen Grundstücks zu Lenker Hauland, haben wir, da sich im Termine ben 23. Juli d. J. keine Käufer eingesfunden haben, einen neuen Termin auf den 12. December d. J. in loco Lenker Lauland angesetzt, wozu wir

Publicandum.

Do sprzedaży w naszym obwieszczeniu z dnia 23. Kwietnia r. b. dokładniey opisanego, małżonkom Samuelowi Seifertom należącego gospodarstwa w Łęckich Holędrach leżącego, wyznaczyliśmy termin nowy gdyż się w terminie dnia 23. Lipca r. b. nikt z nabywców niemeldował, na dzień 12. Grudnia r. b. na Raufer mit bem Bemerken einlaben, baß die Lare des qu. Grundstücks nicht, wie früher angegeben, 666 Athlr., sons bern nur 387 Athlr. beträgt.

Buf ben 19 September 1829. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

mieyscu w Łęckich Holędrach, na który chęć kupna maiących z tém oznaymieniem zapraszamy, że taxą qu. gospodarstwa nie 666 tal. iak poprzednio powiedziano, lecz raczy tylko 387 tal. wynosi.

Buk, dnia 19. Września 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Ich beabsichtige, mein in Fraustadt auf der Borwerksgasse unter No. 516. gelegenes Grundstück aus freier Hand zu verkausen, und ersuche die Rausliebhaber, sich im Termine den 11. November c. bis 12 Uhr zur gefälligen Licitation in der Kanzley des Justiz-Kommissarius Fiedler in Fraustadt einzusinden, bei welschem schon jeht die Bedingungen eingesehen werden konnen.

Fraustabt ben 15, Dctober 1829.

water a stoll at time a feeting

Der Buchhandler G. Niegisch aus Glogau.

Ich wohne jeht in ber Gerberstraße No. 383. nahe ber Dominikaner-Kirche. Posen ben 17. October 1829. Konigl. approbirter Zahnarzt D. Monnich.